# Ner 124 i 125.

# Dziennik kządowy wolnego miasta mramowa i jego okregu.

# W Krakowie dnia 24 Września 1845 r.

Ner 8109.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż Uchwałą Senatu Rządzącego z dnia 15 b. m. i r. Nro 4570 D. G. S. postanowionem zostało, iż Weterynarz miejski przez czas istnienia kwarantanny w mieście Krakowie z tej strony Rogatki Mogilskiej, ma prawo do pobierania od stron taxy za rewizyą i cechowanie bydła, w szczególności: od wołu po gr. 6, a od krowy lub jałówki po gr. 3.

Kraków dnia 17 Września 1845 roku.

Senator Prezydujący Koppe. Referendarz L. Wolff. Ner 8219.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Gdy licytacya na dostawę artykułów żywności w naturze, dla Więźni kryminalnych, osadzonych w Domu Pracy osób i aresztantów Policyjnych na dzień 18 b. m. w sposobie sekretnych deklaracyj ogłoszona, dla braku licytantów do skutku nie doszła: przeto Wydział na dostawę pomienionych artykułów powtórną licytacyą niniejszym ogłasza i do składania deklaracyj termin po dzień 25 Września r. b. oznacza. Życzący sobie zatem podjąć się takowej dostawy, zechcą najpóźniej w dniu dopiero wymienionym w czasie między godziną 11 z rana a 1 z południa przy zachowaniu formalności Obwieszczeniem z dnia 23 Sierpnia r. b. Nro 7405 zakreślonych, składać deklaracye opieczętowane na ręce Senatora w Wydziale Spraw Wewnętrznych Prezydującego i w takowych oznaczyć cenę za jaką na każdą osobę artykuły żywności w naturze obowiązują się dostarczać przez rok jeden od 1 Października r. b. do 30 Września 1846 r. rachując.

Kraków dnia 19 Września 1845 roku.

Senator Prezydujący Koppr.

Referendarz L. Wolff.

Ner 5542.

#### OBWIESZCZENIE.

### WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa t jego Okręgu.

Na mocy postanowień Senatu Rządzącego z dnia 30 Czerwca r. b. Nro 3191 i z dn. 18 Lipca r. b. Nro 3550 podaje do powszechnej wiadomości, iż w dniu 16 Października r. b. odbywać się będzie w Biórze Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu licytacya in plus przez opieczętowane deklaracye na wypuszczenie w dwóchletnią dzierżawę od dnia 1 Stycznia 1846 r. do ostatniego Grudnia 1847 poboru myta drogowego na dwóch stacyach, to jest na stacyi w Czyżynach i na stacyi w Przegorzałach w Okręgu M. Krakowa, a to na zasadzie taryffy i warunków, które w Biórze namienionem przejrzane być mogą.

Za cenę do licytacyi ustanowioną jest kwota:

z Czyżyn 4,000 Złp. rocznego czynszu,

z Przegorzał 10,200 Złp. detto

Deklaracye składane być mają wedle wzoru poniżej umieszczonego, najdalej do terminu licytacyi godziny drugiej z południa na ręce Senatora w Wydziale Dochodów Publicznych i Skarbu Prezydującego; vadium zaś wyrównywać ma 10 części ustanowionych do licytacyi czynszów.

Deklaracya.

W skutek Obwieszczenia Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu w Senacie Rządzącym W. M. Krakowa z dnia 12 Września r. b. Nro 5542 w Dzienniku Rządowym zamieszczonego, obewięzuje się niniejszą deklaracyą z dzierżawy poboru myta drogowego na stacyi N. N. w Okręgu M. Krakowa płacić rocznie summę Złp. (tu wyszczególnić literami ilość pieniężną), a to wedle warunków przezemnie przejrzanych i zrozumianych. Zaświadczenie Kassy Głównej jako należne vadium złożyłem, znajduje się na niniejszej deklaracyi zamieszczone i proszę o nakaz wydania tegoż w razie nieutrzymania się (tu wyrazić komu deklarantowi lub umocowanemu przez niego), dalej datę, inię i nazwisko. Oscrzega się, ażeby deklaracye pod nieważnością pisane były wyraźnie, bez przekreśleń lub zastrzeżeń, i ażeby na wierzchu takowej napisanem było: "Deklaracya co do licytacyi dzierżawy poboru myta drogowego na stacyi N. N. w Okręgu M. Krakowa przez Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu w dniu 12 Września r. b. do Nru 5542 ogłoszonej."

Kraków dnia 12 Września 1845 roku.

(3 r.)

Z. Senator Prezydujący K. Hoszowski. Referendarz Senatu J. Paprocki.

Ner 5745.

OBWIESZCZENIE.

WYDZIAŁ DOCHODÓW PUB!ACZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Upoważniony przez Senat Rządzący Uchwałą z dnia 12 b. m. i r. Nro 4547 D. G. S. podaje do powszechnej wiadomości, iż w d. 6 Listopada b. r. od godziny 10tej z rana w Biórach Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu odbywać się będzie licytacya in plus na wypuszczenie trzechletnie poczynając od 1 Stycznia r. p. 1846,

dochodu ladowego od budowania galarów na brzegach Wisły i gruntach do Ekonomii Czernichowskiej należących. Cena pierwszego wywołania czynszu recznego w kwocie Złp. 755 gr. 15 jest oznaczoną, to jest: ta sama jaka dotąd z tej dzierżawy opłacaną była. Chęć licytowania mający zaopatrzeni w vadium w kwocie Złp. 80 zechcą w terminie i miejscu wyż oznaczonem znajdować się, gdzie także i o innych warunkach potrzebną powezmą wiadomość.

Kraków dnia 18 Września 1845 roku.

(1 r.)

Z. Senator Prezydujący
K. Hoszowski.

Referendarz Senatu J. Paprocki.

Ner 3352.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

W skutek wniesionej prośby przez PP. Alojzę de Schouppe Czernik, Antoninę de Schouppe Kurzweil, Alfreda Schouppe i Apolinarego Schouppe, o przyznanie im spadku po ś. p. Alojzie de Thierry Schouppe matce z 4 części kamienicy w Krakowie w Gm. II pod L. 183 położonej, tudzież po ś. p. Karolinie Schouppe ich siostrze z 30 części wspomnionej realności składającego się: Trybusał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora stosownie do art. 12 Ustawy hipotecznej z roku 1844 wzywa mających prawo do spadku tak po ś. p. Alojzie de Thierry Schouppe jak i do spadku po ś. p. Karolinie Schouppe pozostałego, aby w przeciągu trzech miesięcy z dowodami prawo ich postałego, aby w przeciągu trzech miesięcy z dowodami prawo ich postałego.

pierającemi do Trybunału zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie spadki w mowie będące wspomnionym sukcessorom w częściach na nich przypadających przyznane zostaną.

Kraków dnia 20 Czerwca 1845 roku.

(3 r.)

Prezes Trybunadu Majer.

Sekretarz Lasocki.

Ner 3781.

## TRYBUNAŁ.

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręyu.

W skutek zgłoszenia się Jana Księżarczyka i Ewy Piwowarczykowej, ojca i babki macierzystej Pawła Księżarczyka, o przyznanie im spadku po tymże pozostałego, z kwoty Złpol. 280. na kamienicy pod L. 113 w Gm. VI sytuowanej, hipotecznie ubespieczonej, składającego się: Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie art. 12 Ustawy hipotecznej z r. 1844 wzywa wszystkich prawa do powyższego spadku mieć mogących, aby w terminie miesięcy trzech z takowemi do Trybunału zgłosili się; po upływie bowiem tego terminu spadek w mowie będący, obecnie zgłaszającym się przyznanym zostanie.

Kraków dnia 3 Lipca 1845 roku.

(2 r.)

Prezes Trybunału Majer. Sekretarz Lasocki. Ner 3652.

#### TRYBUNAŁ

Wolneyo Niepodległego i ściśle Ncutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

W skutek zgłoszenia się Staroz. Mendla Tyllesa i Frejdy Tyllessowej syna i córki niegdy Staroz. Anny z Hendlów, o przyznanie im spadku po tejże Annie Tyllessowej pozostałego, z summy dukatów 300 hipotecznie na części domu Nro 57 lit. A. w Gm. X stojącego, ubespieczonej, składającego się: Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie art. 12 Ustawy hipotecznej z r. 1844 wzywa wszystkich do powyższego spadku prawa mieć mogących, aby w terminie trzech miesięcy z takowemi do Trybunału zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie spadek w mowie będący zgłaszającym się przyznany zostanie.

Kraków dnia 8 Lipca 1845 roku.

Constant in partition

(3 r.)

Sędzia Prezydujący
J. Czernicki.

Za Sekretarza R. Reklewski.

Ner 4616.

#### TRYBUNA &.

W skutek wniesionego żądania przez P. Marcyannę Gołemberską pełnomocniczkę Piotra Grudzińskiego o przyznanie mu połowy spadku po Antonim Grudzińskim ojcu jego pozostałego, a w szczególności z 🕏 części realności w Gm. IX miejskiej pod L. 118 położonej, składającego się: Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie

art. 12 Ustawy hipotecznej z r. 1844 wzywa wszystkich do powyższego spadku prawo mieć mogących, aby się z takowemi w terminie
miesięcy trzech do Trybunafu zgłosili; w przeciwnym bowiem razie,
po upływie zakreślonego terminu, spadek w mowie będący czyli raczej ż część realności rzeczonej, obecnie zgłaszającemu się Piotrowi
Grudzińskiemu przyznaną zostanie.

Kraków dnia 20 Sierpnia 1845 roku.

(1 r.)

Sędzia Prezydujący J. Czernicki.

Za Sekretarza R. Reklewski.

Ner 240.

## SAD POKOJU OKRĘGU III MOGILSKIEGO.

Stósownie do art. 52 Ustawy o Włościanach usamowolnionych, na zasadzie art. 12 Ustawy hipotecznej z r. 1844, wzywa mających prawo do spadku po niegdy Franciszku Saładygowskim pozostałego, z posiadłości Włościańskiej w wsi Bolechowicach składającego się: aby z prawami swemi do spadku tego w terminie miesięcy trzech do Sądu Pokoju zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie spadek ten zgłaszającemu się P. Tomaszowi Karzyńskiemu, jako Cessyonaryuszowi praw braci zmarłego, przyznanym zostanie.

Kraków dnia 16 Września 1845 roku.

P. Slizowski.

J. Zuberski Pisarz.

(1 r.)